### Ner 16 i 17.

# Dziennik Rządowy wolnego miasta krakowa

I JEGO OKREGU.

### W Krakowie dnia 26 Lutego 1842 r.

Nro 929.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż Stanisław Rekiert wniósł prośbę o udzielenie mu pozwolenia do przesiedlenia się w kraj Ces. Austryacki; ktoby przeto do tegoż miał jakie pretensye, z takowemi do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi w przeciągu jednego miesiąca zgłosić się winien, albowiem po upłynionym terminie passport emigracyjny wspomnionemu Rekiertowi wydanym zostanie.

Kraków dnia 8 Lutego 1842 roku.

Senator Prezydujący Szpor. Referendarz *L. Wolff*. Nro 1074.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W myśl reskryptu Senatu Rządzącego z dnia 14 Stycznia b. r. do Nru 227 D. G. wydanego, Wydział podaje do wiadomości powszechnej, iż z dniem 1 Lipca b. r. będzie kapitalik 1000 Złp. do funduszu probostwa Ś. Szczepana należący, a z kamienicy pod L. 311 spłacić się mający, do wyelokowania na realności w kraju tutejszym położonej; dla tego życzący sobie takowy wypożyczyć, wcześnie stósowne podania z dołączeniem wykazu hypotecznego uczynić do Wydziału nieomieszkają.

Kraków dnia 15 Lutego 1842 roku.

Senator Prezydujący Szpor.

Referendarz L. Wolff.

Nro 1140.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W wykonaniu reskryptu Senatu Rządzącego z dnia 14 b. m. i r. do Nru 72 D. G. zapadłego, Wydział podaje do publicznej wiado-

mości, jako z dniem 1 Lipca r. b. będą różne summy Instytutowe od 150 Złp. najmniejszej do 8556 Złp. 7 gr. najwyższej, łącznie wszystkie Złp. 32,658 wynoszące, z dóbr Balice i kamienicy pod L. 512 w Ulicy Floryańskiej spłacie się mające, do wyelokowania na hypotekę w kraju tutejszym; życzący sobie przeto takowe wypożyczye, zechcą wcześnie prośby stosowne z dołączeniem wykazów hypotecznych bezpieczeństwo realności na które pożyczkę zaciągnąc pragną udowadniających, do protokułu podawczego Wydziału podać.

Kraków dnia 17 Lutego 1842 roku.

Senator Prezydujący
Szpor.
Referendarz L. Wolff.

Nro 2050.

### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w depozycie jej znajduje się sznur granatów z klamerką, torbeczka ręczna merynusowa, chustka do nosa i para rękawiczek, po odbytym balu w sali pana Knotza na dniu 5 b.m. znalezione; ktoby przeto mienił się być właścicielem tych effektów, po odebranie w terminie trzech miesięcy zgłosić się winien, po upływie bowiem terminu, przez publiczną licytacyą sprzedane zostaną.

Kraków dnia 15 Lutego 1842 r.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz Ducittowicz.

Nro 2096.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego-Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w depozycie jej znajduje się fajka porcelanowa z cybuchem; ktoby przeto takową zgubił, po odebranie zgłosić się może.

Kraków dnia 15 Lutego 1842 roku.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz Ducidowicz.

Nro 1265.

### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodlegi'ego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w Kommissaryacie Dystr. Mogiła przytrzymanym został od osoby podejrzanej wóz nieznajomego właściciela; ktoby przeto mógł legalny tytuł własności udowodnić, zechce się do rzeczonego Kommissaryatu zgłosić.

Kraków dnia 19 Lutego 1842 roku.

Dyrektor Policyi
WOLFARTH.
Sekretarz Ducidłowicz.

Nro 2.

## OBWIESZCZENIE. TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa mających prawo do spadku po Annie Gumułczyńskiej, składającego się z obligu na Złp. 149 gr. 14, tudzież gotowizny w kwocie Złp. 50 i kwitów Kassy Głównej na Złp. 60 gr. 20, aby się ze stósownemi dowodami po odbiór powyższej massy w przeciągu trzech miesięcy, od daty pierwszego ogłoszenia rachując zgłosili; w przeciwnym bowiem razie, massa ta na rzecz Skarbu publicznego W. Miasta Krakowa przyznaną będzie.

W Krakowie dnia 29 Stycznia 1842 r.

Zast. Prezesa Sędzia Appellacyjny,
M. Soczyński.
Zast. Sekretarza Trybunału,

(1 r.)

Brzeziński.

Nro 8928 z r. 1841.

### OBWIESZCZENIE. TRYBUNAŁ PIĘRWSZEJ INSTANCYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W massie Maryi z Gongelet Nyczowej w Krakowie w r. 1836 zmarłej, znajduje się kwota 460 Złp. na realności pod L. 252, w

gminie 8mėj stojącej zabezpieczona, oraz rewers na 600 duk. przez Ferdynanda Ernesta Hr. de Waldstein Wartenburg wystawiony, gdy do massy tėj nikt się z prawami swemi nie zgłosił, Trzybunał przeto po wysłuchaniu wniosku Urzędu publicznego, wzywa tak sukcessorów po rzeczonej Maryi z Gongelet Nyczowej pozostałych, jak równie wszystkich innych prawo do powyższej massy miec mogących, aby w terminie miesięcy trzech poczynając od daty ogłoszenia pierwszego, do Trybunału Iszej Instancyi Wolnego Miasta Krakowa po odbiór takowej zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie massa ta, jako opuszczona Skarbowi publicznemu przyznaną będzie.

W Krakowie dnia 29 Stycznia 1842 r.

Zast. Prezesa Sędzia Appellacyjny,
M. Soczyński.
Zast. Sekretarza Trybunału,
Brzeziński.

(1 r.)

Nro 1794.

# O B W I E S Z C Z E N I E. TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Na skutek podanej przez Wojciecha Home byłego woźnego przy Sądzie Pokoju Okręgu Igo Miasta Krakowa prośby, o wydanie mu z depozytu Sądowego kaucyi w kwocie Złp. 109 gr. 15 znajdującej się, Trybunał po wysłuchaniu wniosku Urzędu publicznego, wzywa interessantów, aby w ciągu trzech miesięcy z pretensyami swemi zgłosili się, po upływie bowiem tego terminu w mowie będąca kaucya Wojciechowi Home wydaną będzie.

W Krakowie dnia 17 Lutego 1842 r.

Sędzia Prezydujący,

Dudrewicz.

Zast. Sekretarza Trybunału,

Brzeziński.

(1 r.)

Nro 276 D. K. T.

### CENY ZBOŻA

Na targowicy publicznej w Krakowie w 3ch gatunkach praktykowane.

| Dnia 21 i 22 Lutego    | 1 Ga | tunek<br>do    | - | tunek<br>do         | 3 Gatunek |      |  |
|------------------------|------|----------------|---|---------------------|-----------|------|--|
| 1842 г.                |      | <b>Z</b> ł. g. |   | 100                 |           |      |  |
| Korzec Pszenicy , Żyta |      | 29 15<br>20 15 |   |                     | 24 —      | 25 — |  |
| " Jęczmienia " Owsa    |      | 16 —<br>9 6    |   | 8 15                |           |      |  |
| " Grochu " Jagieł      |      | 17 10<br>33 —  |   | 15 —<br>———<br>35 — |           |      |  |
| " Tatarki              |      | 17—<br>140—    |   | 14 —                |           |      |  |
| "Soczewicy             | 1    | 14 —           |   |                     |           |      |  |

|                             | 1 Gatunek |     |     | 2 Gatunek |     |      | 3 Gatunek   |     |     |    |        |  |
|-----------------------------|-----------|-----|-----|-----------|-----|------|-------------|-----|-----|----|--------|--|
|                             | od        |     | do  |           | od  |      | do          |     | od  |    | do     |  |
| 是是10 MANAE THE 1997 N       | Zł.       | g.  | Z4. | g.        | Zł. | g.   | <b>Z</b> ł. | g.  | Zł. | g. | Zł. g. |  |
| Korzec Siemienia konopnego  | -         |     |     |           |     |      |             |     |     |    |        |  |
| " Siemienia lnianego .      |           |     |     | _         |     | _    |             | -   |     |    |        |  |
| " Prosa                     | _         |     | 18  | _         | -   | -    |             |     |     | Ш  |        |  |
| Centnar Siana               |           |     | 2   | 24        | -   |      | 2 -         |     | -   |    | 1 18   |  |
| "Słomy                      |           | _   | 3   | 6         | _   | 12.0 |             |     |     |    |        |  |
| Miarka Kaszy częstochowsk:  |           | TE. | 3   | 24        |     |      |             | _   | _   |    |        |  |
| " " pszenicznej .           |           |     | 4   |           |     |      |             |     |     |    |        |  |
| " " perłowej                |           |     | 3   | 6         | 4   |      |             |     |     |    |        |  |
| , jeczmiennej               |           |     | 1   | 10        | -   |      |             |     |     |    |        |  |
| " Maki z pod krupek .       | -         |     |     | 1         |     |      |             |     |     |    |        |  |
| Masła garniec               | 7         |     | 8   | _         |     | -1"  |             |     |     |    |        |  |
| Jaj kurzych kopa            |           |     | 2   | 18        |     | _    |             |     |     |    |        |  |
| Drożdży wanienka            | 6         |     | 9   |           | _   |      |             |     |     |    |        |  |
| Spirytusu garniec z opłatą. | 4         | 24  |     | 12        | 1   | -7   |             | 5,2 |     |    |        |  |
| Okowity garniec z opłatą.   | 3         | 24  | 4   | 12        | -   |      | 120         |     |     | 3  |        |  |
| Pare kapłonów poprawnych    |           | 6   | 4   |           |     | -    |             |     |     |    |        |  |
| Wegla kamiennego korzec     |           |     | 3   | 12        | _   | -    |             |     | -   |    |        |  |

Sporządzono w Biórze Kommissaryatu Targowego.

Dnia 22 Lutego 1842 roku.

Delegowany Weinberger Kommis. Cyr. V. W. Dobrzański Kom: Targowy. Burzyński Adj.

### DODATEK

do Nru 16 i 17

### DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

### PISARZ TRYBUNAŁU I. INSTANCYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego. Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie Tomasza i Antoniny Switkowskich małżonków Obywateli M. Krakowa w Łobzowie przy Krakowie zamieszkałych na satysfakcyą summy złp. 5,000 procentów i kosztów sprzedany zostanie w drodze przymuszonego wywłaszczenia Dom w Krakowie przy Ulicy Gołębiej pod L. 28¾ do Michała i Wiktoryi Łapickich małżonków należący, którego granice są następujące:

Od południa graniczy z plantacyami, od północy z Ulicą Gołębią, frontem, od zachodu z plantacyami, od wschodu z Kamienicą Jana Kowalskiego pod L. 282. Zajęcie wspomnionego domu uskutecznił Wojciech Dziarkowski Komornik Sądowy aktem z d. 15 Listopada 1839 r.

Warunki licytacyi tej nieruchomości wyrokiem Trybunału I. Instancyi z dnia 20-Sierpnia 1841 r. i Sądu Appellacyjnego z dnia 27 Stycznia b. r. ustanowione są następujące:

1) Cena szacunkowa Kamienicy w Krakowie przy Ulicy Godębiej pod L. 28¾ położonej ustanawia się na pierwsze wywodanie w summie złp. 13,500, która w braku chęć kupienia mających na trzecim terminie licytacyi do ¾ części zniżoną zostanie i od tak zniżonej ceny na tymże terminie licytacya rozpoczętą zostanie.

- 2) Chęć kupienia mający złoży 10 część powyższego szacunku jako vadium od złożenia którego sprzedaż popierający są wolni.
- 3) Nabywca zapłaci podatki zaległe do Skarbu publicznego za rok ostatni, jeżeli się takowe należą, zapłaci równie koszta popierania licytacyi na ręce i za kwitem Adwokata sprzedaż popierającego, a po zapłaceniu takowych wyrok dziedzictwa otrzyma.
- 4) Pozostały od powyższych wypłat szacunek nabywca wypłaci stosownie do wyroku klassyfikacyjnego za rozkazem sądowym z procentem  $\frac{5}{100}$  od dnia licytacyj rachując.
- 5) Chcący zaofiarować ½ część wylicytowanego szacunku winien będzie takową, zachowując formy prawa, w gotowiznie złożyć u Pisarza Trybunału I. Instancyi.
- 6) Niedopełniający któregokolwiek warunku utraci vadium i nowa licytacya na jego koszt i stratę ogłoszoną zostanie.

Sprzedaż powyższa odbywać się będzie na Audyencyi Trybunału I. Instancyi W. M. Krakowa i J. O. w Krakowie przy Ulicy Grodzkiej pod L. 106 posiedzenia swe odbywającego o godzinie 10 z rana zaczynając, za popieraniem Adama Gołęberskiego Adwokata sądowego.

Do której wyznaczają się trzy termina:

Piérwszy na dzień 15 Kwietnia Drugi na dzień 18 Maja Trzeci na dzień 15 Czerwca

Wzywają się przeto na takową licytacyą wszyscy chęć kupienia mający, tudzież wierzyciele prawa rzeczowe mający, aby się na pierwszym terminie licytacyi pod prekluzyą stawili i prawa swe przy ustanowieniu Adwokata złożyli. — Kraków dnia 15 Lutego 1842 r.

Janicki.

### PISARZ TRYBUNAŁU I. INSTANCYI

Wolneyo Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż przez publiczną licytacyą na Audyencyi Trybunału I. Instancyi odbyć się mającą, sprzedanym będzie dom w Krakowie na Piasku przy Ulicy Biskupiej w gminie VII. M. pod L. 41 z ogrodem jarzynnym w parafii Ś. Szczepana położony, graniczący od południa z domem P. Anny Schubertowej N. 40, od zachodu z ogrodem domu N. 40, od wschodu z Ulicą publiczną Biskupia zwaną, od północy z Ulicą poprzeczną.

Sprzedaż realności téjże popiera Franciszek Starzycki O. P. D. adwokat w Krakowie przy Ulicy Grodzkiej pod L. 101 zamieszkały, a to na żądanie Stefana Piątkowskiego obywatela krajowego wierzyciela summy 2000 Złp. do obligu urzędowego d. 9 Sierpnia 1839 r. przed Franciszkiem Xawerym Placer notaryuszem publicznym przez Wincentego i Reginę Rozalią dwojga imion Sewerynów małżonków

zeznanego należącej się.

Cena i warunki sprzedaży zajętej przez komornika sądowego Wojciecha Dziarkowskiego w dniu 15 i następnych Marca 1841 r. realności wyrokiem Trybunału I. Instancyi W. M. Krakowa i J. O. dnia

4 Lutego 1842 r. ustanowione są następujące:

1) Cena szacunkowa domu w gminie VII pod I. 41 stojącego ustanawia się na pierwsze wywodanie w summie 1711 Zdp. 27 gr., która w braku licytantów na trzecim terminie licytacyi zaraz na audyencyi Trybunadu do 3 części zniżoną zostanie, i od tak zniżonej ceny na tymże terminie licytacya rozpocznie się.

2) Chęć kupna mający złoży przy licytacyi na vadium 10 część ustanowionego szacunku to jest 171 Złp. gr. 5, od którego popiera-

jący licytacyą jest wolny.

3) Nabywca obowiązany będzie zapłacić wszelkie koszta exekucyjne i popierania licytacyi, do rak adwokata sprzedaż takową popierającego, a to natychmiast po wyroku przysądzającym też koszta.

4) Winien zapłacić podatki zaległe, jeżeliby się jakie okazały, a to stosownie do przepisów prawa.

5) Summy widerkaufowe jeżeli się jakie okażą pozostaną przy nieruchomości z obowiązkiem opłacenia procentu po pięc od sta.

6) Wypłaty w warunku 2, 3, 4 i 5 wyrażone z ceny szacunkowej potrąci sobie nabywca, resztująca zaś summę szacunkowa przy sobie zatrzyma aż do ukończenia klassyfikacyi, po nastąpieniu której każdego wierzyciela stosownie do umieszczenia w planie klassyfikacyi wraz z procentem od daty nabycia zaspokoi.

7) Niedopełniający warunków licytacyi utraci vadium na korzyść popierającego licytacyą i oprócz tego nowa licytacya na koszt nie-

dopełniającego warunków ogłoszoną będzie.

8) Każdemu wolno będzie zaofiarować w ciągu tygodnia po odbytej licytacyi wyższą summę o ł część nad wylicytowany szacunek przy zachowaniu formalności art. 105 i 106 Ust. exekucyjnej przepisanych. Termina do licytacyi tej na audyencyi Trybunału I. Instancyi

M. Krakowa od godziny 10 rano posiedzenia swe w domu pod L. 106 przy Ulicy Grodzkiej odbywającego, nastąpić mającej, ustanowione są:

na dzień 15 Kwietnia, na dzień 11 Maja, na dzień 17 Czerwca,

z tem objaśnieniem stron interessowany<sup>c</sup>h, że zaraz po pierwszym terminie stanowcze już przysądzenie nastąpi, jeżeli pretendent zgłosi się i w takim razie następne termina spadną.

Wzywają się przeto wszyscy chęć kupna mający, aby na licyta-

cyą stawili się opatrzeni w vadium.

Wzywają się także po szczególe zawiadomionych wierzycieli hipotecznych, wszystkie strony interessowane i pretensye do téj realności mieć mogące, aby na pierwszym terminie licytacyi pod utratą praw, produkcye swych pretensyj na Audyencyi Trybunału przez adwokatów złożyli. — Kraków dnia 16 Lutego 1842 roku.

Janicki.